## dziennik praw państwa i rządu

dla

### cesarstwa austryackiego.

Część CLVII.

wydana i rozesłana: w wydaniu wyłącznie niemieckiem: 11. Grudnia 1850, w wydaniu niniejszem dwu-językowem: 31. Marca 1851.

#### 461.

Rozrządzenie ministerstwa finansów z dnia 5. Grudnia 1850. którem się podaje do wiadomości postanowienia względem sposobu, w jaki postępować należy z majątkiem sierocińskim kumularnym (zbiorowym) ze strony władź finansowych.

Wedle wydanych rozkazów, powinno już było przyjść do skutku oddanie kumularnego (zbiorowego) majątku sierocińskiego ze strony dawniejszych władz jurisdykcyjnych do sądów nowych i ustanowionych przy nich urzędników; przeto jeżeliby oddanie takowe dotąd nie było jeszcze dokonanem, a gotówka, obligacye i inne do tego majątku należące efekta jeszcze nie znajdowały się w przechowaniu urzędów poborczych i kas rządowych, należy natychmiast zarządzić kroki, aby takowe wydane i do bezpiecznego przechowania zostały przeniesione.

Jurysdykcyjne władze odstępujące, odpowiedzialnemi są za wszelkie pretensyejakie sobie kto rościć może, bądź ze względu na właściwość oddanego majątku, bądź też z powodu niedostateczności jego do zaspokojenia należytości do niego przekazanych. Przedewszystkiem więc, należy wywieść, jaki jest stan czynny, a jaki bierny każdej masy kumularnej (zbiorowej) w chwili oddania.

Rząd obejmuje administracyę odebranego majątku w celu zaspokojenia pretens)<sup>1</sup>, do niego przekazanych.

Ponieważ likwidacya pretensyj, na odebranym majątku ciążących, jako leżąca w obrębie prawa prywatnego, ułatwioną będzie przez władze sądowe, zależy więc naj więcej na dokładnem dochodzeniu stanu czynnego i na jego zarządzie na przyszłość; w tym względzie postępować należy według następujących przepisów:

1. Majątek oddany, lub oddać się mający do urzędów poborczych lubinnych każ należy, na podstawie instrumentów oddawczych, poddać pod skontrowanie przez powiatowe władze finansowe. Przy takiem skontrowaniu, należy obligacye, a to tak obligacye fonduszów publicznych, jako też dokumenta prywatne, spisać według istotnych znamiod dla każ dej ku mularnej (zbiorowej) masy osobno; także i gotówka od każ dej masy odebrana, osobno ma być wyszczególniona.

## Reichs-Gesetz- und Regierungs obligary, Waglede a chligacy han sain pe armed, od they began a ra ku

für das

#### Kaiserthum Ocsterreich.

CLVII. Stück.

nie gu Tilli: Ausgegeben und versendet in der deutschen Allein-Ausgabe am 11. Deember 1850, in der gegenwärtigen Doppel-Ausgabe am 31. März 1851.

#### 461:

obligi) malesymouder

Erlass des Finansministeriums vom 5. December 1850. womit die Bestimmungen über die Behandlung des eumulativen Waisenvermögens von Seite der Finanzbehörden kundgemacht werden.

Nach den schon erlassenen Weisungen soll die Uebergabe des cumulativen Waisenvermögens von den früheren Gerichtsinkabungen an die neuen Gerichte und ihre Bestellten bereits vollzogen seun; sollte diese Uebergabe noch nicht vollendet seun; und sollten sich die übergebenen Burschaften, Obligationen und sonstigen, zu diesem Vermögen gehörigen Effecten noch nicht in der Verwahrung der tundesfürstlichen Steueränter und Cassen befinden, so ist sogleich die Einleitung zu treffen, dass die mangelnde Vebergabe, und die Veberlieferung in eine sichere Verwahrung bewirkt werden.

Die abtretenden Gerichtsinhabungen haben für alle Ansprüche zu haften, welche entweder aus der Beschaffenheit des übergebenen Vermögens oder aus dessen Unzulänglichkeit zur Befriedigung der darauf gewiesenen Forderungen geltend gemacht werden können. Es ist daher vor Allem nothwendig, dass sowohl der Activ- als Pasivstand jeder Cumulativmasse im Momente der Uebergabe erhoben werde.

Die Verwaltung des übernommenen Vermögens zur B-friedigung der darauf angewiese-

Da die Liquidirung der auf dem übernommenen Vermögen haftenden Ansprüche, in der Sphäre des Privatrechtes liegend, von den Gerichtsbehörden besorgt wird, so handelt es sich um die genaue Erhebung des Activs'andes, und um dessen fernere Verwaltung; — in dieser Beziehung haben folgende Bestimmungen zu gelten:

1. Das an die Steuerämter oder andere Cassen übergebene, oder noch zu übergebende Vermögen ist auf Grundlage der Uebergabs-Instrumente einer, von den Finanz-Bezirksbehörden vorzunehmenden Scontrirung zu unterziehen. Bei dieser Scontrirung sind die Obligationen, sowohl öffentliche Fonds-Obligationen, als Privaturkunden, für jede Cumulativ masse abgesondert mit allen wesentlichen Merkmalen zu verzeichnen, auch ist die vor jeder Masse übernommene Barschaft abgesondert aufzuführen. ens and an entire a state of the control of the con

- 2. Ponieważ wywód stanu masy, wstecz aż do chwili odebrania takowej prowadzony być musi, należy zatem aż do tego dnia obliczyć zaległe prowizye; a co do obligacyj, zaopatrzonych kuponami, okaże się zaległa prowizya z kuponów, oddanych razem z obligacyą. Względem obligacyj funduszów publicznych, od których prowizya za kwitami podnoszoną bywa, zaległa prowizya podawana być ma przez kasy kredytowe, którym wykazy obligacyj (w niższej Austryi względem prowizyi, podnosić się mającej z powszechnej kasy długów państwa, jako też z nadurzędu poborczego stanowego, wprost przez urzędy poborcze, w innych zaś krajach koronnych za pośrednictwem powiatowych władz finansowych) przesłać należy; i które tą samą drogą takowe zwrócić winny.
- 3. Co do obligacyj opatrzonych kuponami, należy uwagę zwrócić na to, ażeby należące do nich kupony i talony, rzeczywiście się znajdowały. W razie braku, w tej mierze władza powiatowa udaź się winna do oddawcy.
- 4. Prywatne zapisy długu (obligi), należy pod dokładne wziąść rozpoznanie, szczególniej z tego względu, czyli dostatecznie są ubezpieczone i do ksiąg gruntowych wciągnione. W tym celu należy takowe przesłać do sądów powiatowych, u których się znajdują księgi gruntowe, z tem wezwaniem, ażeby udzieliły wiadomości o stosunkach pierwszeństwa długu, i o ile być może także i o wartości realności, co też i zaktów katastralnych wyjaśnić się da. W razie trudności lub wątpiwości, należy według okoliczności dalsze rozpocząć kroki.
- 5. Spisy względem prywatnych zapisów długu (obligów), powinny oprócz oznaczenia masy, do której dług należy, zawierać w sobie nazwisko dłużnika, nazwę realności, na której dług jest zabezpieczony, czas wystawienia, summę kapitału, stopę procentową, i tenmin wypłaty prowizyi, czas, kiedy kapitał zapada, lub wypowiedziany być winien. Jeden egzemplarz tego wykazu ma pozostać w urędzie przechowującya dekumenta, drugi oddać należy do wydziału rachunkowego władzy powiatowej
- 6. Zaległą prowizyę od długów prywatnych, wywieść należy, o ile możności, wcdług podanych rachunków i zanotowań, wywód takowy należy porównać z książeczkami oryginalnemi dłużników, którzy takowe przy płaceniu prowizyj okazać winni, i według tychże sprawdzić. Obliczenie prowizyi i oddzielenie takowej, należy przedsięwziąć w ten sam sposób, jak to się dziać powinno przy obligacyach rządowych.
- 7. Jeżeli w prywatnych zapisach długu, okażą się uchybienia co do tormy lub wątpliwości względem bezpieczeństwa hipoteki; należy uchylić pierwsze najkrotszą drogą, i, o ile to jest stosownem, za pomocą sądów powiatowych; drugie zaś natychmiast donieść do wiadomości władności jurysdykcyjnej oddającej z tem wezwaniem, ażeby uzupełniła w pewnym czasie niedostające zabezpieczenie.
- 8. Skoro tylko stan czynny każdej kumuralnej masy (zbiorowej) pojedynczo wywiedziony zostanie, należy ułożyć formalny wykaz likwidacyjny takowej i udzielić go dawniejszej władzy jurysdykcyjnej, z tem wezwaniem, ażeby albo uznała wywiedziony stan masy, albo też sprostowała uchybienia zachodzić mogące.
- 9. Wywód stanu czynnego, musi być ukończony w ciągu 6-ciu miesięcy; władze powiatowe, na które ten obowiązek włożono, winny w ciągłem porozumieniu zostawać z sądami powiatowemi, aby względem materyalnych sił roboczych, jak największą we-

- 2. Da die Erhebung auf den Moment der Uebergabe zurückgeführt werden muss, so sind auch die Zinsenausstände bis zu diesem Tage zu berechnen. Bei den, mit Coupons versehenen Obligationen ergibt sich der Zinsenausstand aus den mit der Obligation übergebenen Coupons. Bei den öffentlichen Fonds-Obligationen, deren Zinsen gegen Quittung erhoben werden, ist der Zinsenausstand von den Creditscassen anzugeben, welchen die Verzeichnisse der Obligationen (in Nieder-Oesterreich rücksichtlich der bei der Universal-Staatsschuldencasse und dem ständischen Obereinnehmeramte zu behebenden Zinsen, von den Steuerämtern unmittelbar, in den übrigen Kronländern mittelst der Finanz-Bezirksbehörde) einzusenden sind, und welche dieselben im gleichen Wege zurückzusenden haben.
- 3. Bei den mit Coupons versehenen Obligationen ist die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass die dazu gehörigen Coupons und Talons vorhanden seien, im Falle eines Abyanges ist sich von der Bezirksbehörde an den Uebergeber zu wenden.
- 4. Die Privatschuldscheine müssen einer genauen Prüfung, vorzüglich ob sie gehörig versichert und in den Grundbüchern einzetragen sind, unterzogen werden. Zu diesem Ende und dieselben den Bezirksgerichten, bei welchen sich die Grundbücher befinden, mit dem Ersuchen zu übersenden, die Auskunft über die Prioritätsverhältnisse der Schuld, und insoweit es hunlich ist, auch über die Werthsverhältnisse der Realität, über welche auch die Katastral-Acten Aufschluss geben können, zu ertheilen. Im Falle eines Anstandes oder Bedenkens ist nach Umständen die weitere Verhandlung einzuleiten.
- 5. Die Verzeichnisse über die Privatschuldscheine müssen, nebst der Bezeichnung der Masse, zu welcher die Schuld gehört, den Namen des Schuldners, die Angabe der Realuät, auf welcher die Schuld versichert ist, die Zeit der Ausstellung, den Betrug des Capitals, den Zinzfuss und den Zahlungstermin der Zinsen, die Verfallszeit oder Aufkündigungszeit des Capitals enthalten. Ein Exemplar dieses Verzeichnisses hat bei arm, die Urkunden aufbewahrenden Amte zurückzubleiben, eines ist an die Rechnungsabtheilung der Bezirksbehörde abzugeben.
- 6. Die Zinsenausstände der Privatschulden sind so viel möglich aus den übergegebenen Rechnungen und Vormerkungen zu erheben, diese Erhebung ist mit den Original-Einschreibebücheln der Schuldner, welche dieselben bei der Zinsenzaklung beizubringen haben, zu vergleichen, und darnach zu bericktigen. Die Zinsenberechnung und Abtheilung ist so wie bei den öffentlichen Obligationen vorzunehmen.
- 7. Wenn bei Privatschuldscheinen sich Mängel in Beziehung auf die Form oder Bedenken gegen die Sicherheit der Hypothek offenbaren, so sind die ersteren im kürzesten Wege, und insoweit es zweckmässig ist, mit Hilfe der Bezirksgerichte zu beheben, letztere aber sogleich der übergebenden Gerichtsinhabung mit der Aufforderung bekannt zu machen, die mangelnde Sicherstellung in einer bestimmten Frist zu ergänzen.
- 8. Sobald der Stand der Activen einer jeden Cumulativmasse erhoben ist, ist darüber ein fürmliches Liquidations-Verzeichniss zu verfassen, und der früheren Gerichtsinhabung zur Anerkennung des Befundes und mit der Aufforderung zur Berichtigung der sich allenfalls ergebenen Anstände mitzutheilen.
- 9. Die Erhebung des Standes der Activen muss längstens in sechs Monaten vollendet seyn die Bezirksbehörden, welchen dieselbe obliegt, haben sich mit den Bezirksgerichten in das Einvernehmen zu setzen, um in materieller Beziehung der Arbeitskräfte die möglichste Unterstützung

dług możności, pomoc otrzymać. Krajowe finansów dyrekcye, obowiązane są za pomocą peryodycznych wykazów, zasięgać wiadomości o postępie tej czynności.

10. Skoro rząd wziął majątek na siebie, przyjął wraz obowiązek administrowania onegoż i zawiadywania nim, według przeznaczenia jego. Poniewaz zaś obowiązek do zaspokojenia ciążących na tym majątku długów, dalej nie sięga, jak sam majątek, a dopiero po ukończeniu likwidacyi tych pretensyj, z porownania ich kwoty ze stanem czynnym się okaże, o ile majątek wystarcza, okazuje się więc potrzeba, do tej chwili zaasygnowane na rachunek pojedynczych mas wypłaty, osobno w ewidencyi utrzymywać, i ze stanem czynnym porównywać, aby nie uczynić wypłaty, do której rząd nie jest obowiązany.

Jak skoro pretensye przeciw dawniejszym władzom jurysdykcyjnym w zupełności wywiedzione i sprawdzone zestaną, nie będzie miało żadnej wagiodróżnienie kumularnych (zbiorowych) mas pojedynczych.

11. Administracye majątku, prowadzić będą dyrekcye powiatowe pod przewodnictwem krajowej finansów dyrekcyi; przyczem mają im służyć jako organa manipulacyi, urzędy dochodowe i poborcze, kasy zbiorowe i kasy główne krajowe.

12. Gotówkę odebraną w masach kumularnych (zbiorowych) należy właściwą drogą odesłać do funduszu umarzania długów państwa, w celu użytecznego jej ulokowania, przyczem należy widocznym uczynić dział, na każdą masę przypadający.

13. Obligacye rządowe należy dla ułatwienia manipulacyi przechowywać w kasach krajowych głównych; podnosić prowizyę od nich i takową wstawić w rachunek na rzecz funduszu kas sicrocinskich kumularnych (zbiorowych), bez odróżnienia proweniencyi.

14. Jeżeli obligacye, czy to rządowe, czy prywatne, zmieszane z masą kumularną (zbiorową), nie są wystawione na imię masy, lecz na pewne imię pieczy poruczonego, lub na rzecz puścizny; natenczas należy takowe wydzielić z tejże masy, i przenieść do administracyi pojedynczych depozytow lub majątku sierocińskiego, po uczynionej o tem wprzód relacyi do sądu.

15. Względem prywatnych zapisów długu, należy prowadzić rachunki tymczasem w urzędach poborczych, które takowe wraz z innemi majątkami odebrały; jednakowoż tak zarządzić się wieno, ażeby każdy urząd poborczy tylko od dłużników mieszkających w jego powiecie, należące ściągał odpłaty: tylko dla takich otworzył rachunek w księgach swoich, i wykazywał zaległości ich, jakie się okażą. Wszakże dozwolono jes takowy rachunek i podnoszenie prowizyi zdać i na urzędy dochodowe, na dobrach rządowych i funduszowych dotąd jeszcze istniejące, z podobnem jak wyżej uwzględnieniem, mającem na celu ułatwienie w znoszeniu się ze stronami.

16. Urzędy poborcze, a w rzeczonym razie, urzędy rentowe, równie też kasy zbiorowe, i kasy główne krajowe, obowiązane są do prowadzenia osobnych zurnalow

względem funduszu mas kumularnych (zbiorowych).

W urzędach dochodowych na dobrach rządowych i funduszowych, mogą się znajdować w rubrykach przychodu tylko odebrane prowizye i odpłacone kapitały; ponieważ zaś te urzędy przychody takowe w zupełności odwozić winny, nie mogą zatem w rubryce wydatku zapisywać nie innego, jak tylko to, co do kas głównych krajowych i dokas zbiorowych, odwiezionem zostało.

zu erhalten. Die Finanz-Landesdirectionen werden sich durch periodische Nachweisungen von dem Fortgange des Geschäftes in Kenntniss zu setzen haben.

10. Nachdem die Staatsverwaltung das Vermögen übernommen hat, so liegt es auch in ihrer Verpflichtung, dasselbe zu verwalten, und seiner Bestimmung gemäss zu verwenden, da aber die Verpflichtung zur Befriedigung der auf dem Vermögen haftenden Forderungen nicht weiter reicht, als das Vermögen selbst, und erst nuch Vollendung der Liquidirung dieser Forderungen sich aus der Vergleichung ihres Betrages mit dem Stande der Activen ergeben wird, in wieferne die Zulänglichkeit vorhanden ist, so wird es bis zu diesem Zeitpuncte nothwendig seyn, die auf Rechnung jeder einzelnen Masse angewiesenen Zahlungen abgesondert in Eridenz zu halten, und mit dem Stande der Activen zu vergleichen, um keine, dem Staate nicht obliegende Ueberzahlung zu leisten.

Wenn die An\*prücke gegen die früheren Gerichtsinkaber vollständig durchgeführt und berichtiget seyn werden — wird die Unterscheidung der einzelnen Cumulativmassen von keiner Wichtigkeit seyn.

- 11. Die Verwaltung ist unter Oberleitung der Finanz-Landesdirectionen von den Bezirksdirectionen zu besorgen, wobei ihnen die Rent- und Steuerämter, die Sammlungs- und Landes-Haupteassen als Organe für die Manipulation zu dienen haben.
- 12. Die bei den Cumulativmassen übernommene Barschaft ist im gehörigen Wege an den Tilgungsfond zur fruchtbringenden Anlegung abzuführen, wobei der Antheil einer jeden einzelnen Masse ersichtlich zu machen ist.
- 13. Die öffentlichen Fonds-Obligationen sind zur Vereinfachung der Manipulation bei den Landes-Hauptcassen aufzubewahren, die Zinsen von ihnen zu beheben, und für den Fond der cumulativen Waisencassen ohne Unterscheidung der Provenienz zu verrechnen.
- 14. Lauten die mit einer Cumulativmasse vermengten öffentlichen oder Privat-Obligationen nicht auf die Masse, sondern auf den bestimmten Namen eines Pflegebefohlenen, oder einer Verlassenschaft, so sind dieselben aus dieser Masse auszuscheiden, und nach vorläufig dem Gerichte zu erstattender Anzeige zu der Singular-Depositen-oder Waisenverwaltung zu übertragen.
- 15. Die Privatschuldscheine sind vor der Hand bei den Steuerämtern zu verrechnen, welche sie mit dem übrigen Vermögen übernommen haben, es ist jedoch die Einleitung zu treffen, dass jedes Steueramt die Einhebung der gebührenden Zahlungen von dem in seinem Gebiete befindlichen Schuldner zu besorgen, nur für diese die Vorschreibung in seinen Büchern zu eröffnen, und ihre allfälligen Rückstände auszuweisen hat. Es ist aber auch zulässig, diese Vorschreibung und Zinsenbehebung den noch bestehenden Rentämtern der Staats- und Fondsherrschaften mit einer ähnlichen, die Erleichterung des Verkehres mit den Parteien bezweckenden Berücksichtigung zu übertragen.
- 16. Die Steuerämter und in dem bemerkten Falle auch die Rentämter, sowie die Sammlungs- und Landes-Hauptcassen haben für den Fond der Cumulativmassen eigene Journale zu führen.

Bei den Rentämtern der Staats- und Fondsherrschaften können in der Einnahme nur die Empfänge an Zinsen und zurückbezahlten Capitalien, und da sie diese Einnahmen vollständig abzuführen haben, in der Ausgabe nur die Abfuhren an die Landeshaupt- und Sammlungscassen vorkommen.

pf

Co

20

ne

eli

J

W urzędach poborczych, oprócz rubryk przychodu i wydatku, prowadzić jeszcze należy w przychodzie rubrykę na zasilki ze strony głównych kas krajowych i kas zbiorowych udzielane; w wydatku zaś, rubrykę na wypłaty, nakazane ze sądów, w celu zaspokojenia kurandów tak co do prowizyi, jako też co do odpłat kapitałów. Ponieważ zaspokojenie uskutecznić także można przez odstąpienie kapitałów prywatnych, dlatego też w żurnalach urzędów poborczych znajdować się winna tak w przychodzie, jak w wydatku rubryka na "obligacye i dokumenta prywatne"; gdy tymczasem dla urzędów rentowych, które polecony sobie mają tylko pobór prowizyj, dostateczną jest pojedyncza rubryka na "pieniądze."

17. Na mocy rozporządzenia o postępowania w kasach zmajątkiem depozytowym sierocińskim, urzędy poborcze §. 69, polecone socie mają prowadzenie osobnego żurnalu wydatku na wypłaty, mające się czynić na rzecz kurandów, w skutek tegoż rozporządzenia, i stosownie do szczegółowych poleceń sądów powiatowych, na rachunek mas kumularnych, a urządzenie takowego żurnalu, zgodne być ma z księgą sierocińską kontową, prowadzić się mającą według §. 59.

Takowy żurnal wydatku, uważany być ma jako żurnal pomocniczy głównego żurnalu funduszu mas kumularnych, którego prowadzenie w poprzedzającym ustępie jest nakazane. Rezultaty tego żurnalu pomocniczego, należy przy zamknięciu miesięcznem w ogólnej summie wstawić do żurnalu głównego funduszu. Jeżeli przy zamknięciu żurnalu funduszu, mającego się prowadzić na przychody i wydatki, okaże się przewyżka, należy takową jako odwiezioną oznaczyć; jeżeli się zaś brak pokaże, natenczas kwotę brakującą uważać należy jako zasiłek ze strony kasy głównej lub zbiorowej, i takową za kwitem wystawić się mającym, wrubrykę przychodow, przytym gatunku podatków, z którego gołówkę wzięto, jako odwiezioną w rubrykę wydatków wstawić należy.

18. Zurnale funduszu kumularnego, wraz z żurnalem pomocniczym i udowodnicniem sumarycznem kwoty wypłat, poczynionych dla każdej masy kumularnej z osobna, obowiązane są urzędy poborcze przesełać do wydziałów rachunkowych władz powiatowych.

19. Wydziały rachunkowe, winny te udowodnienia porównywać z żurnalem pomocniczym i dla takowych osobną otworzyć rubrykę, do której zapisywać należy summy miesięczne, dla każdej masy z osobna. Przytym zapisywaniu, należy odróżnić zaspokojenia w kapitałach od wypłat prowizyi; a między wypłatami prowizyi, odróżnić tektóre przypadają na peryodę do dnia przeniesienia; ponieważ tylko zaspokojenia w kapitałach i prowizya aż do dnia przeniesienia ciążą na dawniejszej masie.

20. Do kas zbiorowych, wpływać będzie tylko to, co z wyż rzeczonych urzędów rentowych i poborczych tamże odwiezione zostanie; tudzież zasiłki kas glównych, udzież lane na rzecz funduszu kumularnego. W kasie głównej łączą się z tymi przychodami także jeszcze prowizye od publicznych obligacyj i funduszowych, i od funduszu uma-

rzania długów państwa.

Wydatki kas zbiorowyck, ograniczają się na zasiłki, udzielane urzędom poborczym, i na odwozy do kasy głównej. Ta ostatnia winna prowadzić rachunki tylko co do zasiłków udzielanych kasom zbiorowym, i bezpośrednio jej przydzielonym urzędom

poborczym, tudzież co do odwozów do funduszu umarzania długów państwa.

21. Z wykazów, według ustępu 6-go ułożyć się mających, wiadomy jest czas, w w którym zapadają prowizye i kapitały długów prywatnych. W ośm dni po upływie każdego miesiąca, obowiązane są urzędy rentowe i poborcze, przedłożyć finansowej administracyi powiatowej, spis zaległości prowizyj z ostatniego miesiąca pozostałych, dla

Bei den Steuerämtern kommen zu diesen Empfangs- und Ausgabsrubriken, noch im Empfang die Verläge der Landeshaupt- und Sammlungscassen, dann in der Ausgabe die von den Gerichten angeordneten Zahlungen zur Befriedigung der Curanden sowohl an Zinsen, als an Capitalsubfertigungen. Da die Ahfertigungen auch durch Ueberlassung von Privatcapitalien berichtiget werden können, so müssen die Journale der Steuerämter auch mit der Colonne: "Obligationen und Schuldurkunden," sowohl in Empfang, als in der Ausgabe versehen seyn, während für die Rentämter, denen die Einhebung der Interessen zugewiesen wird, eine einfache Gelacotonne genugt.

17. Durch §. 69 der Verordnung über die cassemässige Behandlung des Depositen- und Waisenvermögens sind die Steuerämter angewiesen, über die in Folge dieser Verordnung und nach den besonderen Aufträgen der Bezirksgerichte auf Rechnung der cumulativen Massen für die Curanden zu leistenden Zahlungen ein eigenes Ausgabs-Journal zu führen, welches in seiner Einrichtung mit dem nach §. 59 zu führenden Waisencontobuche übereinzustimmen hat.

Dieses Ausgabs-Journal ist als ein Hilfs-Journal des nach dem vorhergehenden Absatze ungeordneten Haupt-Journals des Fondes der Cumulativmassen zu behandeln. Die Ergebnisse dieses Hilfs-Journales sind bei dem monatlichen Abschlusse in einer Summe in das Haupt-Journal des Fondes aufzunehmen. Zeigt sich bei dem Abschlusse des für Empfang und Ausgabe zu führenden Fonds-Journals ein Ueberschuss, so ist derselbe in Abfuhr zu bringen; zeigt sich ein Abgang, so ist der abgängige Betrag als ein Verlag der Haupt- oder Sammlungssasse gegen eine auszustellende Quittung in Empfang und bei der Steuergattung, aus welcher die Barschaft genommen wurde, als Abfuhr in Ausgabe zu stellen.

- 18. Die Journale über den Cumulativfond sind nebst dem Hilfs-Journale an die Rechnungsabtheilungen der Bezirksbehörden, und von den Steuerümtern, nebst einer summarischen Nachweisung über den Betrag der für jede einzelne Cumulativmasse geleisteten Zahlungen, einzusenden.
- 19. Die Rechnungs-Abtheilungen haben diese Nachweisungen mit dem Hilfs-Journale zu vergleichen und über dieselben eine eigene Vormerkung zu eröffnen, in welcher die Monatssummen für jede Masse abgetheilt zu verbuchen sind. Bei dieser Verbuchung sind die Capitals-Abfertigungen von den Zinsenzahlungen, und von den Zinsenzahlungen diejenigen, welche auf die Periode bis zum Uebergabstage entfallen, zu unterscheiden, indem nur die Abfertigungen und die Zinsen bis zum Uebergabstage der früheren Musse zur Last fallen.
- 20. Bei den Sammlungscassen haben nur die Abfuhren der gedachten Rent- und Steuer-Aemter, dann allfällige Verläge der Hauptcasse für den Cumulativfond einzuftiessen. Bei der Hauptcasse gesellen sich zu diesen Einnahmen noch die Zinsen der öffentlichen Fonds-Obligationen und des Tilgungsfondes.

Die Auslagen der Sammlungscassen beschränken sich auf die Verläge an die Steuerämter und auf Abfuhren an die Hauptcasse. Letztere hat nur Verläge an die Sammlungscassen und die ihr unmittelbar zugewiesenen Steuerämter, dann Abfuhren an den Tilgungsfond zu verrechnen.

21. Aus den nach Absatz 6 zu verfassenden Verzeichnissen sind die Verfallszeiten der Zinsen und Capitalien der Privatschulden bekannt. Acht Tage nach Ausgang jedes Monates haben die Rent- und Steuerämter ein Verzeichniss der vom letzten Monate verbliebenen Zinsenausstände den Finanz-Bezirksverwaltungen zu überreichen, welche darüber die angemessene

920

10-

12ª

aż

te-

ak

10-

0-

IN

11-

Z-

ek.

53

1-

st

m

1

czynienia należytych kroków względem takowych. Tak samo należy postępować z zapadłemi odpłatami kapitałów, jeżeli jakie w zaległości pozostają.

- 22. Jeżeli nie ma obawy względem bezpieczeństwa kapitałów, a prowizya należycie bywa odpłaconą, władza powiatowa może kapitał jeszcze dłużej pozostawić. W przeciwnym razie, należy użyć prawnych środków; jednakowoż, słuszny biorąc wzgląd na stosunek, istniejący niegdyś między byłem dominium i jego poddanym, na utrzymanie możliwości płacenia podatków, zważając przytem na stan domu i familii, niemniej też należy przed zupełnem ukończeniem likwidacyi pretensyi do ustępującej władności jurysdykcyjnej, i zanim się przystąpi do sprzedaży realności w drodze egzekucyi, porozumieć się z takową i wstrzymać sprzedaż, jeżeli jurysdykcya przez wzgląd na szkodę z niedostateczności hipoteki, dla niej wyniknąć mogącą, przyjmie na siebie odpowiedzialność za kwotę zaległą.
- 23. Nie należy wypowiadać z reguły kapitałów, przy których umówiony jest termin do wypowiedzenia, jeżeli bezpieczeństwo ich nie jest zagrożone; jednakowoż takowe mogą być użytemi do zaspokojenia kapitału, na mocy §§ 65, 66, 68, rozporządzenia o postępowaniu w kasach z majątkiem sierocińskim. W razie takowego użycia należy na to uważać, ażeby bez potrzeby nie narzucać stronom kapitałów, których posiadanie im, z powodu ich oddalenia, lub z innych przyczyn, staćby się mogło niedogodnem.
- 24. Władze sądowe, polecone sobie mają §. 66. rzeczonego rozporządzenia, ażeby przez uprzednie porozumienie się z władzami skarbowemi, uzyskali to przekonanie, iż nic nie stoi na przeszkodzie wykonaniu ich zleceń, wydanych do urzędów poborczych to w szczególności rozumieć się ma o wypłaceniu większych kapitałów, tudzież o tych przypadkach, w których zaspokojenia w kapitałach zabezpieczonych czynione być mają, ażeby ze strony władz powiatowych, w tej mierze należne czynić można kroki. Jeżeli wypłata ma być zrobiona w gotówce, w kwocie niżej (100 złt.r.) stu złt. reń. mon. konw., natenczas nie potrzeba osobnego porozumienia.
- 25. Jeżeli sobie opiekunowie lub kuratorowie życzą, ażeby gotówka pod ich zarządem zostająca, ulokowaną została na wymienione przez nich hipoteki, znajdujące się w posiadaniu mas kumularnych, władze takiemu żądaniu, według możności, zadosyć czynić winny.
- 26. Gotówka, wpływająca w drodze spłaty lub w drodze nabycia kapitałów prywatnych, a nie obrócona natychmiast do wypłat; powinna być odesłana do funduszu umarzania długów państwa; jeżeli wydatki funduszu kumularnego dla całego kraju koronnego, wymagają wsparcia gotówką, natenczas krajowe finansów dyrekcye winny sobie sprowadzić takową, przez stosowne wypowiedzenie kapitałów, ulokowanych dla tego kraju koronnego w funduszu umarzania długów państwa. Gdyby to źrodło nie wystarczało, należy uczynić relacyę do ministerstwa finansów, które dalszych środków użyje, o ile udowodnioną będzie dostateczność odebranej masy czynnej, na której rachunek wypłata ma być uczynioną.
- 27. Jeżeli porównanie na mccy § 10. przedsięwziętem być mające, wykaże niedostateczność odebranej masy czynnej, należy o tem bezzwłocznie zdać relacyę do sądu powiatowego, który potrzebne kroki przeciw władzy jurysdykcyjnej poczyn ć winien.
- 28. Po ukończeniu likwidacyi stanu czynnego i biernego wszystkich mas kumularnych, zastrzega sobie rząd państwa postanowienie, czyli i w jaki sposób rozwiązanie tych mas nastąpić ma.

Krauss m. p.

Verfügung zu treffen haben. Auf gleiche Weise ist in Ansehung der fälligen Capitalszahlungen vorzugehen, wenn dieselben im Rückstande verbleiben.

- 22. Wenn für die Sicherheit des Capitals keine Gefahr zu besorgen ist, und die Zinsenzahlung ordentlich geleistet wird, so kann das Capital von den Bezirksbehörden noch länger belassen werden. Im entgegengesetzten Falle sind die gesetzlichen Massregeln jedoch mit billiger Rücksicht auf das zwischen der ehemaligen Herrschaft und ihrem Unterthan bestandene Verhältniss, auf die Erhaltung der Steuerbarkeit des Haus- und Familienstandes vorzukehren, auch ist jedenfalls bis zur vollen Liquidirung der Ansprüche an die abgetretene Gerichtsinhabung, bevor zur executiven Veräusserung einer Realität geschritten wird, das Einvernehmen mit derselben zu pflegen, und wenn diese vielleicht aus Rücksicht des bei Unzulänglichkeit der Hypothek für sie zu besorgenden Nachtheiles die Hoftung für den ausstehenden Betrag übernimmt, mit der Veräusserung inne zu halten.
- 23. Capitalien, bei welchen eine Aufkündungsfrist bedungen ist, sind, wenn ihre Sicherheit nicht gefährdet ist, in der Regel nicht aufzukünden, doch können sie, mit Beobachtung der §§. 65, 66, 68 der Verordnung über die cassemässige Behandlung des Waisenvermögens zu Capitals-Abfertigungen verwendet werden. Bei einer solchen Verwendung wird darauf zu sehen seyn, dass den Parteien nicht ohne Noth Capitalien aufgedrungen werden, deren Besitz ihnen wegen ihrer Entfernung oder wegen anderen Ursachen Verlegenheiten verursacht.
- 24. Die Gerichtsbehörden sind durch den S. 66 der gedachten Verordnung angewiesen, sich durch vorläufiges Einvernehmen mit den Finanzbehörden die Veberzeugung zu verschaffen, dass der Vollziehung ihrer Aufträge an die Steuerämter kein Hinderniss im Wege stehe, diess hat insbesondere für Capitals-Abfertigungen von größerem Belange, dann für jene Fälle, wo Abfertigungen in versicherten Capitalien zu geschehen haben, zu gelten, damit von Seite der Bezirksbehörden die nöthigen Vorkehrungen getroffen werden können. Für bare Abfertigungen unter dem Betrage von (100 fl.) Einhundert Gulden ist einbesonderes Einvernehmen nicht erforderlich.
- 25. Wenn Vormünder oder Curatoren eine von ihnen zu verwaltende Barschaft auf namentlich zu bezeichnende Hypotheken zu verwenden wünschen, die sich im Besitze der Cumulativmassen befinden, so ist diesem Ansuchen von den Behörden nach Möglichkeit Folge zu geben.
- 26. Die im Wege der Heimzahlung oder Ablösung von Privat-Capitalien eingehende, und nicht zu Abfertigungen sogleich verwendete Barschaft ist an den Staatsschulden-Tilgungsfond einzusenden; wenn die Auslagen des Cumulativ-Fondes für das ganze Kronland eine Unterstützung an Barschaft nothwendig machen, so haben die Finanz-Landesdirectionen durch die entsprechende Aufkündung der für das Kronland bei dem Tilgungsfonde angelegten Barschaft sich dieselbe zu verschaffen. Sollte diese Quelle nicht zureichen, so ist die Anzeige an das Finanzministerium zu erstatten, welches in soweit die Zulänglichkeit der übernommenen Activmasse, für deren Rechnung die Zahlung zuleisten ist, nachgewiesen wird, die weitere Verfügung treffen wird
- 27. Wenn die nach S. 10 vorzunehmende Vergleichung eine Unzulänglichkeit der übernommenen Activmasse nachweiset, so ist davon sogleich die Anzeige dem Bezirksgerichte zu erstatten, welches das Nöthige gegen die Gerichtsinhabung einzuleiten hat.
- 28. Wenn die Liquidirung sowohl des Activ- als Passivstandes sämmtlicher Cumulativmassen vollendet ist, so behält sich die Staatsverwultung die Bestimmung, ob und in welcher Art die gänzliche Auflösung dieser Massen stattzufinden hat, bevor.

CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CO. The state of the s the second secon

## dziennik praw panstwa i rządu

ald

## councilwa andiryack ego.

teaclessan I seales w

#### 462.

Cesarski patent z dnia 29. listopada 1850,

wor with a west menepolism tylind we Wegi rely a fronching and street dole, we "I ajeno with Schikling a Done of Temeshin, we will be hear a political and the street as a survey of the first and the street and the survey of the survey o

# My Francissel Josef pierwszy, z Bożej łaski Cesarz Austryacki:

k of Neglersh i Czesli, Król Lemburdy; král krecent Indune kreacyi, Slaven Gabeyi, Lodometyi Illiryi; král krezolnny i ko en kszez kostry; Nichi-Karan, Krany i Belova; kostavanagu, olangrodu, Styri, Karany, Krany i Belova; k kriaz melmugudu; dargrabi, doravi, Kriany i Belova; kriaz melmugudu; dargrabi, doravi, kriaz szlaska doden, larny, kracent i un dalli. O. kriaz kilonega, inveri i tradyski kriazeceni d kriali kilonega, inveri i tradyski kriaz krany kriali krony i dolnej knjavi i na kraj kriali kom pomenter i i d. P. n. i

If cell proponal and gready narrowond with hard to the heart of painting rate no ground proponal and the comments of the proponal and the control of the con